## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend den 9. Februar 1833.

Offener Arreft. Ueber das Bersmögen des Apothekers und Kaufmanns Friedrich Gustav Andra zu Rogasen ist mittelst Berfügung vom heutigen Tage ber Concurs eröffnet worden.

Welche von dem Gemeinschusdner etwaß an Gelde, Pratiosen, Dokumente, Saechen, Effekten oder Briefschaften hinter sich haben, aufgefordert, nicht daß Geringste davon an denselben zu verabesoigen, vielmehr und davon getreulich Anzeige zu machen und die Gelder und Sachen, mit Borbehalt der ihnen daranzusiehenden Rechte, au unser Depositozium abzuliefern, widrigenfalls die gezleissete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse die anderweitige Beitreibung derselben ersolgen wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen oder juruchtehalten, haben überdies noch zu gewärtigen, daß sie ihres davon zustehenden Unterpfand- oder andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Pofen, den 31. Oftober 1832.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

Areszt otwarty. Nad maiątkiem Fryderyka Gustawa Andrae aptekarza i kupca w Rogoźnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otwartym został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy od wspólnego dłużnika w pieniędzach, precyozach, dokumentach, rzeczach i effektach czyli skryptach cokolwiek za sobą maią, aży iemu z tego nie nie wydawali, owszem na mortem niezwłocznie wiernie doniesli i pieniądze te i rzeczy z zastrzeżeniem prawa im służącego, do naszego Depozytu oddali, w przeciwnym bowiem razie czyniona wypłata lub wydanie za nieuskutecznione uważanem i na dobro massy powtórnie ściągnionem będzie.

Ci zaś, którzy takowe rzeczy i pieniądze zataią lub zatrzymaią, oprócz tego spodziewać się maią, iż prawa zastawu lub inne prawo im dotąd służące utracą.

Poznań, d. 31. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Diktalcitation. Ueber das Bermogen bes Apothefere und Raufmanns Friedrich Guffab Andra ju Rogafen lift burch bie Berfügung vom heutigen Zage ber Concurs ereffnet und gur Liquidation ber Forderungen an benfelben ein Termin auf ben 16. Marg 1833 Bormite tage um to Uhr vor bem Landgerichte= Affeffor Pilasti in unferm Partheien= Bimmer angesett worben. Es werben taber alle unbefannten Glaubiger bes Gemeinschuldners hierdurch aufgefordert, in biefem Termine entweder in Perfon, oder burd gefetlich gulaffige Bevollmad)= tigte gu erfcheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umffandlich anjugeigen, und die Dofumente, Brief= fchaften und fonftigen Bemeismittel bar= über vorzulegen, unter ber Warnung, baf blejenigen, welche in biefem Termine nicht erscheinen, mit ihren Forderungen an die Maffe werden ausgeschloffen und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen gegen bie übrigen Glaubiger wird auferlegt werben.

Pofen, ben 31. Oftober 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Jum bffentlichen Berkauf bes im Chodziesener Kreise belegenen, ber Wittwe Huth zugehörigen Freiguts Gonne nebst Jubehör, welches nach ber revidirten Tare
auf 2083 Athl. 25 Sgr. 6 Pf. abgejoat worden ift, haben wir einen neuen Bietungs-Termin auf den 26. Marz 1833 Vormittags 10 Uhr vor bem Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Fryderyka Gustawa Andrae aptekarza i kupca w Rogoźnie rozporządzeniem z dnia dzisieyszego konkurs otwartym i do likwidowania pretensyy termin na dzień 16go Marca 1833 zrana o 10. godzinie przed Assessorem Pilaskim w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym został.

Wzywamy przeto wszystkich wierzycieli niewiadomych ogólnego dłużnika, aby w terminie tym osobiście
lub przez prawnie dopuszczalnych
pełnomocników się stawili, ilość i
sposób swych pretensyy okolicznie
podali, dokumenta, papiery i inne
dowody na to przedłożyli, pod tém
zagrożeniem, iż ci, którzy na tym
terminie nie staną, z swemi pretensyami do massy prekludowani i im
dla tego wieczne milczenie przeciw
reszcie kredytorów nakazanem będzie.

Poznań, d. 31. Października 1832.

## Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publiczney przedaży maiętności dziedziczney Goenne w powiecie Chodzieskim położonej, do wdowy. Huth należącey, wraz z przyległościami, która podług taxy rewizyiney na 2083 Tal. 25 sgr. 6 fen. iest oceniona, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 26. Marca

Landgerichts = Math Wegener im Lands gerichts = Gebande angesett. Besitzschise gen Kanfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, in sofern nicht gessehliche Grunde eine Ausnahme nothwens dig machen.

Die Tare kann in unserer Registratur

Schneidemubl, b. 14. Januar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Jum bffentlichen Berkaufe bes Mobiliar = Nachlasses der verstorbenen Prediger Plantikoschen Sheleute, besiehend in Golde und Silbers Geschier, Buchern, Porcelain, Favence, Glaser, Jinn und Rupfer, Messing, Wlech, Leinen und Betten, Mobel und Hausgerath, Wagen und Geschirr, so wie des vorhandenen Viehes, als Kühe und Schweine, an den Meistbietenden, baben wir einen Termin zu Bauchwitz bei Meseritz auf den 13. t. Mts. um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtssuscultator Tschusche angesetzt, zu welchem wir Käuser einladen.

Es wird nur gegen baare Jahlung berfauft werben.

Meferit, ben 4. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

1833. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Wegener w tuteyszym domu sądowym.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydz może.

w Pile, dnia 14. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do publiczney przedaży pozostaley po ś. p. Xiedzu Plantiko i iego malžonce ruchomości, składającey się ze złotego i srebrnego naczynia, książek, porcelany, faiansu, szklanek, cyny i miedzi, blachy, bielizny i pierzyn, mebli i sprzęt domowych, woza z szorami, iako też znayduiącego się bydła, mianowicie krów i świn, naznaczyliśmy termin na dzień 13. m. b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Auskultatorem Tschuschke w Bukowcu w wsi pod Międzyrzeczem położoney, na któreń wszystkich chęć kupienia maiących z nadmieniemiem zapozywamy, iż tylko za gotową zapłate przedawać się będzie.

Międzyrzecz, d. 4. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Jur Sicherstellung bes Consumtibilien-Bedarfs hies sigen Garusson-Lazareths pro II., III. und IV. Quartal d. J. im Wege der Lieferung ist auf den 11. Februar d. J. Bermittags 10 Uhr in unserm Geschäftstelselse ein Licitations-Termin anberanmt, in welchem sämmtliche Bedürsnisse desentlich ausgeboten, und dem Mindestsordernden, unter dem Borbehalt der Genehmigung der hiesigen Königl. Intendantur, zur Lieferung übertragen werden sollen. Die Lieferungs-Artifel besiehen in: Rindsleisch, Kalbsleisch, Roggenbrot, Semmel, Butter, Reis, gebackenen Pflaumen, grüner Seife, doppelt raffinirtem Rübbl, gegossenen Talglichten, Bier, Kornbranntwein, unabgesahnter Milch, Weinessig, Weizenwehl, Mittel- und Perl-Graupe, Grützen, Fadennudeln, Erbesen, Bohnen, Linsen, Hirfe, Kartosseln, Küben und Siern, deren Gesammtwerth des dreivierteljährlichen Bedarfs auf 3 die 4000 Rthlr. anzunehmen senn durfte.

Cautionsfähige Unternehmer werden zur Wahrnehmung biefes Termins hierburch mit bem Bemerken eingelaben, baß, um zum Gebot zugelaffen zu wersben, vorweg eine Caution von 300 Athl. baar oder in gultigen Staatspapieren beponirt werden muß, und daß die naberen Lieferungsbedingungen im Termine felbst, und zwar vor Erbffnung der Licitation, bekannt gemacht werden sollen.

Pofen, ben 30. Januar 1833.

CAT OF SMILE STATE STATE OF THE

Ronigl. Commiffion bed Allgemeinen Garnifon : Lagarethe.

Ich habe einen bedeutenden Transport Ober-Ungar-Beine erhalten. Meine Berhaltniffe zwingen mich, folche fehr billig und zum Koftenpreise zu verkaufen.
G. Pestarn.